## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

30. Juli 1862.

174.

30. Lipca 1862,

(1270)

Auttorderung

an ben Staatsbuchhalter und Vorstand ber Lemberger Staatsbuchhaltung August Perlep.

Dro. 6122. Raddem ber Staatebuchhalter und Borfand ber lemberger Staatsbuchhaltung August Perlep nach Ginsendung eines Utlaubegesuches, ohne bie Erledigung teefelben abzumarten, fich ploglich aus feinem Amtsorte entfernt hat, nachtem terfelbe feither weder brudgefehrt ift, noch über feinen Aufenthalt irgend eine Anzeige erflattet hat, und nachdem endlich auch bie Rachforschungen zu feiner Mefindung erfolglos geblieben find, mird berfelbe im Ginne ber allerhöchten Entschließung vom 24. Junt 1835 hiermit amtlich aufgelordert, binnen 6 Mochen vom Tage des Erscheinens Dieser Aufforde. ung in ben öffentlichen Blattern an gerechnet, an seinen Diensiort duruckzufehren und sich bei bem bortigen herrn Landes. Chef einzustellen widrigens er als ausgetreten aus dem Staatsdienste betrachtet im Stande ber Lemberger Staatsbuchhaltung geloscht werden

Bon ber f. f. Obersten Rechnunge-Rontrols-Behörde. Wien, am 16. Juli 1862.

#### Wezwanie

do buchaltera państwa i przełożonego buchalteryi lwowskiej Augusta Perlepa.

Nr. 6122. Ponieważ buchalter państwa i przełczony lwow-Nr. 6122. Politeway Sacratic adesianiu prosby o urlop nie-Pachalteryi August I triep po de la la magle z swej siedziby hrzedowej, i dotad ani powrócił ani też nieoznajmił wcale miejsca pobytu, i ponieważ nakoniec wszelkie poszukiwania za nim do d bezskuteczne, przeto wzywa się go urzędownie na mocy Tuy zszego postanowienia z 24. czerwca 18:5, ażeby w przeciągu zego postanowienia z zz. od dnia ogloszenia tej odezwy w Dziennipublicznych powrócił na miejsce swej służby i przedstawił się hatejszemu szefowi kraju, gdyz w przeciwnym razie będzie tak awazany, jak gdyby wystapił ze służby rządowej i wykreślony zoany, jak gayny wystapi z listy urzędników buchalteryi lwowskiej.

Z c. k. naczelnej władzy kontroli rachunkowej.

Wieden, 16 lipca 1862. (1361)

ch 1

68278-5

0 230

jn" --

rzy-

Olap

Wagi

## głoszenie.

Nr. 1807. Przy dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredy-"go sa do obsadzenia następujące posady:

1. Oficyała likwidatury z płacą roczną 1000 zł. w. a.

2. Kancelisty z płacą roczną 700 zł. w. a.

Trzech adjunktów z płacą roczną po 700 zł. w. a.

Ktoby sobie zyczył otrzymać jednę z rzeczonych posad, poprosbę swoje własnoręcznie pisane, injane, do dyrekcyi galic. Towarzystwa kredytowego podać, i w talegalnemi świadectwami udowodnić miejsce swego urodzenia, wyznanie religijne, stan, moralność, dokładną znajomość ję-Polskiego i niemieckiego, i jakie ukończył szkoły, niemniej Zać znajomość manipulacyi urzędowej, i co do kompetentów achunkowych złożony egzamin z podwójnej rachunkowości, naresz-Winien oznajmić z którym z urzędników galic. Towarzystwa ytowego i w jakim stopniu jest pokrewniony.

otrzymaniem posady oficyała i adjunkta jest po abo złożenia kaucyi wyrównywającej rocznej płacy, a to abo otrzymaciem posady oficyała i adjunkta jest połączony oboalbo w listach zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego, Salicyjskich obligacyach indemnizacyjnych podług kursu no-

80 w lwowskiej Gazecie polskiej, albo nakoniec przez za-

ypoteczny z pupilarnem bezpieczeństwem. deżeliby który z urzędników galic. Towarzystwa kredytowein ymał posade oficyala likwidatury, natenczas przez to posta-Prózniona dawniejsza posada także obsadzona zostanie.

Szyscy urzednicy galic. Towarzystwa kredytowego nabywają do emerytury podług statutu, który w kancelaryi dyrekcyi Towarzystwa kredytowego, kazdego czasu przejrzanym być

Od dyrekcyi galic. Towarzystwa kredytowego. We Lwowie, dnia 17. lipca 1862.

> (2) Kundmachung.

Mr. 16807. Dom Lemberger t. t. Landes all genebrinfelgerichte mird hiemit befannt gemacht, es werde jur hereinbrinmiber bie Erben nach Karl Ma-Tr. 16807. Com Lemberger f. f. Landes: als Handels: und gerichte wird hiemit befannt gemau, bet Grben nach Karl Maerstegten Forderung pr. 800 fl. AM. ober 840 fl. oft. Wahr. f. R. G. bie exefutive Feilbiethung ber bem Karl Maczuski und eigentlich teffen Erben gehörigen sub Rro. 557 4/4 in Lemberg gelegenen Realitat in brei Terminen, namlid am 29. August, 30. Ceptember und 30. Oftober 1862 Bormittage 10 Uhr mit bem bewillt. get, daß bie fragliche Realitat in ben zwei erften Terminen nur um, im britten aber auch unter dem Chagungswerthe von 1324 ff. offerr. Bahr, veräußert werten wird. Das Babium beträgt 350 fl. oft. 28.

Der Schähungeaft und bie Feilbiethungebedingungen fonnen in ber hiergerichtlichen Registratur eingefeben ober in Abschrift erhoben

Bon biefer Feilbiethung merben Die Streittheile und fammiliche Sypothefarglaubiger, bie unbefannten ju Banden bee fur fie in ber Berfon bes Abvofaten herrn Dr. Zminkowski mit Cubstitutrung bes herrn Dr. Duniecki bestellten Ruratore berfiantigt.

Lemberg, am 26. Juni 1862.

Edykt.

Nr. 16807. C. k. sąd krajowy Lwowski wiadomo czyni, że na zaspokojenie należytości w kwocie 800 ztr. m. k. lub 840 ztr. w. a. przez Lippe Hersch Meth przeciw spadkobiercom Karola Maczuskiego nabytej, licytacya publiczna realności Karolowi Maczuskiemu a właściwie jego spadkohiercom przynależnej, pod nrm. 557 4/4 we Lwowie położonej w trzech terminach, t. j. na dniu 29. sierpnia, 30. września i 30. października 1862 o godzinie 10. przed południem z tem przedsiewziętą zostanie, że ta realność w pierwszych dwóch terminach tylko za cenę szacunkowa, a na trzecim terminie nawet ponizej ceny szacunkowej w ilości 1324 zlr. w. a. sprzedaną będzie.

Wadyum wynosi 350 złr. w. a. Względem powzięcia wiadomości o akcie detaksacyi i warunkach licytacyi wolno jest takowe

w tutejszej ragistraturze przejrzeć albo odpisy powziąść.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamia się strony, wszystkich wierzycieli hypotekarnych, a niewiadomych przez ustanowionego kuratora pana adwokata Dra. Zminkowskiego z zastępstwem pana adwokata Dra. Dunieckiego i przez niniejszy edykt.

Lwów, dnia 26. czerwca 1862.

(1276)G d i f t.

Dr. 4663. Bom f. f. Rreis. ale Sanbelegerichte mird bem Nuchim Wiesel mittelft gegenwartigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wider denselven das handlungshaus Basseches et Ambos unterm 4. Mary 1861 3. 1325 megen Grlaffung bes Bablungeauftrage über die Bechfelfumme von 481 Rthl. 21 Ggr. Pr. Rour. eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit bem biers gerichtlichen Befchluge vom 6. Marg 1861 3. 1325 ber Bablunge. auftrag erlaffen murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes belangten Nuchim Wicsel gegenwars tig unbefannt ift, fo hat bas f. f. Rreiegericht ju Zloczow jur Bertretung des Belangten den hiefigen herrn Abvolaten Dr. Wartere-siewiez mit Cubfituirung bes herrn Advofaten Dr. Ptotnicki als Rurator bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtesache nach ber für Galigien vorgeschrietenen Gerichteordnung verhandelt werden wirb.

Durch biefes Gbitt wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber felbst zu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechts-behelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mablen, und biesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fid bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Rreis: als Sandelegerichte.

Złoczow, ben 16. Juli 1862.

(1268)E dift.

Nro. 26064. Bom f. f. Lemberger Landes. als handelsgerichte mird bem abwesenben herrn Leon Plinta herr Aldvotat Dr. Pfeiffer mit Substituirung bes herrn Advotaten Dr. Rechen jum Rurator bestellt, und auf Grundlage bes mit den gesetlichen Erfordernissen versebenen Wechsels ddto. Lemberg 3. Mai 1859 über 348 fl. oft. D. bie gebetene Bablungeauflage bewilligt, und dem Medfelafgepranten Berrn Leon Plinta verordnet, die Wechfelsumme von 348 fl. oft. D. sammt 6% Binfen vom 3. August 1859, bann die Gerichistoften von 6 fl. 4 fr.oft. 2B. binnen 3 Tagen an tie Rachlagmasse bee Mayer Altstädter ju handen des ftabt. deleg. Bezirkegerichte ber inneren Ctabt bei Bermeibung wech felrechtlicher Grefuzion zu bezahlen oder hinnen berfelben Grift feine Ginmendung ju überreichen, und die eingeflagre Wechfelsumme sicherzustellen.

Movon Leon Plinta mittelft Ebift verständigt wird.

Lemberg, ben 25. Juit 1862.

(1272) Rundmachung. (1) Nr. 4450. Bur Sicherstellung ber Dechtofflieferung, (b. i. Erzeus gung, Bufuhr, Zerschlägelung, Schlichtung und Verbreitung) für bie im Tarnopoler Kreise besindlichen Landesstraßen für die Periode vom

1. Oftober 1862 bis Ende Juli 1863 wird hiemit die Offertenver- handlung ausgeschrieben.

Fistalpreise von . . . 15844

Baher für die ganze Brzezan-Podwołoczysker Landesstraße
4950 Priemen im Fistalpreife von . . 21940

Die gange Kamionkor Wegmeisterschaft 1460 Brismen im

Auf ber Strussow-Buczaczer Landesstraße.

Que bem Natuzer Bruche fur bie 1. Deile 1. Biertel 100 296 Prismen im Ristalpreife von Alus bem Warwaryncer Bruche für bie 1. Meile 2. u. 3. Wiertel 270 Prismen im Fisfalpreise von . 739 Aus bem Bernhardowker Bruche für bie 1. Meile 4. Biertel und 2. Meile 1. Biertel 150 Prismen im Fiefalpreife von 448 85 Mus tem Stobudker Bruche fur Die 2. Meile 2., 3. u. 4. Biertel, 3. Meile 1. u. 2. Biertel 340 Prismen im Fis-1547 60 falpreise von . Mus bem Mogielnicer Bruche fur bie 3. Meile 3. u. 4. Biertel, 4. Meile 1. Biercel 180 Brismen im Fisfalpreife 807

Ferner an Hilfsarbeitern zu kleineren Herstellungen. Für die Brzezan-Podwołoczysker Landesstraße, und zwar: In der Tarnopoler Wegmeisterschaft 935 Handtage . 327 25 Kamionker " 643 " . 225 5

Busammen für bie Brzeżan-Podwołoczysker Straße 1578
Sanbtage . . . 552 36

Für bie Strussow-Buczaczer Landesstraße: Durachower Wegmeisterschaft 576 Sandlanger . . . . 201 66

Die Offerten find fur jede Wegmeisterschaft ober nach Steinbruden abgesondert, und zwar bis 13. August 1862 6 Uhr Nachmittags

bei ber Tarnopoler f. t. Kreisbehörde einzubringen.

Zede Offerte muß mit bem 10% Badium belegt und von Außen mit bem Bor- und Junamen, Charafter ober Beschäftigung und bem Wohnorte bes Offerenten und bem Gegenstande ber Lieferung, für ben bie Offerte gemacht wird, turz aber bestimmt bezeichnet und verstegelt sein. Der Andoth ist in der Offerte nicht bloß mit Jissern sondern

auch in Buchstaben auszudrücken.
Mündliche, nicht gehörig verschlossene, nicht an bem obigen Präsklussbetermine und nicht bei der zu deren llebernahme bestimmten Kreissbehörde überreichte oder sonnt den Anordnungen der bezogenen Stattshaltereis Berordnung nicht entsprechende Anbothe werden unberücksichtigt

bleiben. Die sonstigen allgemeinen, namentlich mit ber Statthalterei-Bersordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 festgesetzen, dann speziellen Lieferungebedingungen können bei der f. f. Kreisbehörde eingesehen

R. f. Kreisbeborbe. Tarnopol, am 18. Juli 1862.

Mr. 2008. Bom Zkoczower f. f. Kreisgerichte wird aus Anlag der eingeleiteten Berhandlung zur Austragung der Liquidität und Priorität der auf den Eutern Firlejówka und Marmuszowice haftens den Hypothefarforderungen den dem Wohnorte nach unbefannten hypothekargläubigern, nämlich dem Wolf Israel und Rachel Gruder als

Erben bes Josef Gruder, ber liegenden Maffe bes Baruch Rappaport und beren unbekannten Erben ber Frau Franciska Zenegg de Schaffenstein und bem Leib Basseches ber Herr Advokat Dr. Płotnicki mit Substituirung des Herrn Advokaten Dr. Mijakowski jum Kuratol ad actum bestellt.

Hindigt, daß die Tagsatung zur Berhandlung auf den 16. Septembet 1862 um 10 Uhr Bormittags bestimmt ist, und baß ihnen obliegt dem aufgestellten Vertreter über die zweckmäßige Liquidirung ihrer Forderungen gehörig anzuweisen oder dem Gerichte einen anderen Sadi walter namhaft zu machen, widrigenfalls sie die Folgen der Verabstaumung alles dessen sich selbst beizumessen haben würden, wenn ob Mangel näherer Ausweise ihre Forderungen lediglich nach dem Tahm larerirakte in der Zahlungstabelle folloziert würden.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Złoczow, am 2. Juli 1862.

Mr. 1073. Bom k. k. Bezirksamte Skalat als Gericht wird bemk Wohnorte nach unbekannten Ahron Zimmer, Erben tes Abraban Zimmer, mittelst gegenwärtigen Gbiktes bekannt gegeben, es habe het Michael Czoczkowski, Pfarrer aus Kamionki, ein Gesuch sub praes.

3. Juni 1861 Zahl 1073 um Festsehung einer neuen Tapfahrt du mündlichen Berhandlung der durch ihn beim bestandenen Justizamts Skalat unterm 30. Dezember 1850 Z. 364 wider die liegende Nach laßmasse des Abraham Zimmer angestrengten, beim hiesigen Bezirköst richte z. Z. 653 ex 1855 reassumitten Streitsache poto. 1000 sp. k. G. hiergerichts überreicht, worüber die Tagsahrt auf den 28. Auf gust 1862 10 Uhr Bormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort des mitbelangten Erben Ahron Zimmel unbefannt ift, so hat das f. f. Bezirfsgericht zu bessen Bertretung und auf dessen Gefahr und Koften den Efroim Grunderg zum Kurator tet stellt, mit welchem diese Streitsache nach der für Galizien vorgeschrie'

benen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Gbift wird demnach ber Befangte erinnert, bei bit zur Berhandlung dieser Streitsache bestimmten Tagfahrt entweder selbt zu erscheinen oder die erforderlichen Behelfe dem bestellten Wertretel mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesen Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beszumessen haben wird. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Skalat, am 30. Dezember 1861.

(1273) S b i f t.

Mro. 960. Bom Buczaczer f. f. Bezirfsamte als Gericht wit biemit jur öffenilichen Kenntniß getracht, bag über Ginschreiten Peretz Geller, Rechtenehmere des Sucher Schrenzel, jur Bereinbril gung ber gegen Jakob Schrenzel mit dem Uilheile bes bestandene Buczaczer Juftizamtes rom 30. Oftober 1854 Bahl 532 eifteg! Forderung von 170 Gilber . Rubel fammt ben zuerfannten vom 18. Mai 1829 ju rechnenden 5% Binfen und ber gegen benfelben und liegende Berlaffenschaftsmaffe ter Liebe Schrenzel mit bem Urtheil besselben Justizamtes vom 29. November 1845 g. 3. 715 erflegte Forderung von 225 Gilber Rubel fammt 5% vom 14. Juli 184" gu rechnenden Binfen, bann ber Gerichtefoften von 11 ft. 30 ft RM. und 14 fl. 36 fr. RM. und der Grefugionefoften von 9 fl. 40 ft. 7 fl., 8 fl. 36 fr. und 7 fl. 26 fr. RDl., endlich ter gegenwärtig & erfannten Exefuzionetoffen von 4 fl. 12 fr. oft. 28. Die exefutive Bet außerung ber zu Buczacz unter ber RB. 156 Stadt gelegenen Real tat am 6. August und 5. Ceptember 1862 um 10 Uhr Bormittage unter nachstehenden Bedingungen biergerichts ftatifinden wirb.

1) Bum Ausrufepreise mird ber gerichtlich erhobene Schabung werth dieser Realität von 730 fl. RM. oder 776 fl. 60 fr. off.

angenommen.

2) Jeder Rauflustige ist verpstichtet vor Beginn der Lizitagion ben 10ten Theil tes Schähungswerthes, d. i. 73 fl. RM. ober 76 fl. 65 fr. oft. W. zu Sänden der Lizitazions Kommission als Wabium in erlegen, welches nach Abschluß der Lizitazion dem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber zurückgestell werden wird.

3) Der Meistbiethente ist verpflicktet ben angebothenen Raufschling nach Abschlag bes erlegten Babiums binnen 14 Tagen von Tage ter Zustellung des die Ligitazionsverhandlung bestätigenden Bischeides gerechnet, an das Erlagsamt des Buczaczer f. f. Bezirksamte als Gericht zu erlegen, wo ihm sodann über sein Ansuchen und geine Kosten die Eigenthumkurfunde über die erstandene Realität aus gefolgt, er in den Besit dieser Realität eingeführt und als Eigenthumer derselben intabulirt werden wird, und alle auf dieser Realität haftenden Lasten auf den Raufschiling werden übertragen werden.

4) Die Gigenthumbübertragungegebubr bat ber Raufer allein

ahlen.

5) Sollte ber Raufer ben gegenwartigen Ligitazionsbedingung! in was immer für einem Puntte nicht nachkommen, so wird auf Gillschreiten des Schuldneis, oder welchen immer Gläubigers ohne Gir vernahme des Raufers und ohne einer neuen Schähung auf Gefahl und Kosten des Räufers tiese Realität in einem einzigen Terminiauch unter dem Schähungswerthe verlauft und bas erlegte Wadium für verfallen erklärt werden.

6) Soute diese Realität in ben ausgeschriebenen zwei Terminis uber oder um ben Schagungswerth nicht vertauft werden, fo wird bu

Einvernahme ber Glaubiger megen Festfegung erleichternder Bebingungen ber. Termin auf ben 19. September 1862 um 10 Uhr Bormittags anberaumt, zu welchem alle Glaubiger unter ber Strenge biergerichts zu erscheinen taben, daß tie Ausbleitenten ber Diehrheit ber erschienenen Glaubiger als beitretend angesehen werden murden.

7) Es fieht ben Kauftuftigen fret, ben Schabungeaft und den Sabularextraft ber zu veräußernden Realität in ber Regiftratur diefes

f. f. Bezirksamtes als Gericht einzusehen.

Von dieser Lizitazion werden der Erckuzionöführer Peretz Geller, die liegende Berlaffenschaftsmasse der belangten Jakob und Liebe Schrenzel durch den Kurator Uscher Stern, der Zessionar Sucher Schrenzel, die Tabulargläubiger Malke Schrenzel, Moises Gallizer, endlich diesenigen Gläubiger, welche inzwischen beim Grundbuche einlaufen sollten, so wie alle sene, welchen aus was immer für einer Ursache der gegenwärtige Bescheid aur nicht oder nicht zeitlich zugestellt werden sollte, durch den ausgestellten Kurator Hersch Lwów verständigt.

Buezacz, ben 24. Juni 1862.

#### E d y k t.

Nr. 960. Ze strony Buczaczkiego c. k. urzędu powiatowego jako sadu doje się do publicznej wiadomości, iz na żądanie Pereca Geller prawonahywcy Suchera Schrenzel dla zaspokojenia wywalczonej przeciw Jakobowi Schrenzel wyrokiem byłego justycyaryatu Buczaczkiego z dnia 30. października 1854 do licz. 532 sumy 170 rubli śrebr. z przynależytościami, odsetkami po 5% od 15. maja 1829 rachować się mającemi, tudzież wywalczonej przeciw temuż samemu i lezacej masy spadkowej Libe Schrenzel wyrokiem rzeczonego justycyaryatu z dnia 29. listopada 1854 do l. 715 sumy 225 rubli śrebrnych z odsetkami 5% od 14. lipca 1845 rachować się mającemi, jako też na zaspokojenie kosztów sądowych 11 zfr. 30 kr. i 14 złr. 26 kr. m. k. i kosztów egzekucyjnych 9 złr. 40 kr., 7 złr. i 8 ztr. 36 kr. m. k , nareście obecnie przyznanych egzekucyjnych kosztów 4 zł. 12 c. w. a. przymusowa sprzedaz realności w Buczaczu pod Nrm. kens. 157 w mieście lezacej, dnia 6. sierpuia i 5. września 1862 zawdy o godzinie 10ej zrana w tutejszym sądzie pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Za cenę wywołania bierze się wartość szacunkowa tej real-

ności w kwocie 730 złr. m. k. czyli 776 zł. 50 c. w. a.

2) Kazden kupujący obowiązany jest przed zaczęciem licytacyj 10tą część wartości szaconkowej t. j. 73 złr. m. k. czyli 76 zł. 65 c. w. a. do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, która po ukończonej licytacyj najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wra-

chowana, reszty licytującym zwróconą będzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany ofiarowaną cenę kupna po odtrąceniu złożonego wadyum w 14tu dni od dnia doręczenia rezolucyi akt licytacyjny potwierdzającej, rachować się mających, do depozytu tutejszo-sądowego złożyć, poczem mu na jego żądanie i jego koszta dekret własności nabytej realności wydany, tenże w posiadanie tej realności wprowadzony i jako właściciel takowej intabulowany będzie, ciężary zaś na cenę kupna przeniesione będą.

4) Należytość od przeniesienia własności ma kupujący sam

ponosić.

5) Gdyby kupujący któremubądź warunkowi licytacyi zadość nieuczynił, tedy na żądanie dłużnika lub któregobądź z wierzycieli bez słuchania kupującego i bez nowej detaksacyi, na niebezpieczeństwo i koszt kupującego powyższa realuość w jednym terminie i nizej ceny szacunkowej sprzedaną, a złożone wadyum za przepadłe uznane będzie.

6) Gdyby realność ta w powyższych dwóch terminach nad lub za wartość szacunkową sprzedaną niebyła, natenczas dla słuchania wierzycieli względem podania ułatwiających warunków termin na 19. września 1862 o godzinie 10ej zrana się wyznacza, na któren wierzyciele pod tą surowością w tutejszym sądzie jawić się mają, iz niejawiący się wierzyciele, większości jawiących się przyłączeni będą.

7) Kupującym wolno będzie w akt detaksacyi i ekstrakt tabularny sprzedać się mającej realności w tutejszo-sądowej registra-

turze wejrzeć.

O tej licytacyi zawiadamiają się egzekucyę prowadzący Perce Geller, leząca masa zapozwanych Jakuba i Liby Schrenzel przez kuratora Uszera Stern, cesyonaryusz Sucher Schrenzel, tabularna wierzycielka Małka Schrenzel, Mojżesz Galizer, nareście ci wierzyciele, którzyby w międzyczasie do tabuli weszli, jak i wszyscy ci, którym z jakiej bądź przyczyny niniejsza rezolucya wcale albo wcześnie doręczoną niebyła, przez ustanowionego kuratora Herszka Lwów.

Buczacz, doia 24. czerwca 1862.

Rro. 17006. Bom k. k. Lemberger Landesgerichte wird den, bem Leben Wohnorte nach unbefannten Urbański und Johann Nepomucen Szkrochowski oder im Falle ihres Ablebens deren Erben oder Rechtenehmern mittelst gegenwärtigen Ebistes befannt gemacht, es habe wider dieselben herr Jakob Szawczyński, Eigenthümer der Realität in Lemberg sub Nro.  $442^{2/4}$  durch den Adv. Dr. Zmińkowski wegen Extabulirung der Summen von 200 fl., 300 fl., 1500 fl. und 350 Dukaten aus dem Lastenskande der Gründe Nro. 442 ut dom. 4. pag. 423. n. 13, 14, 15, 16, 19 und 20 on. unterm 15. April l. J. Jahl 17006 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit h. g. Beschluße vom 7. Juli 1862 J. 17006 zur mündlichen

Berhandlung biefer Rechtssache bie Tagfahung auf ben 11. August 1862 um 10 Uhr Bormittags bei tiefem f. f. Landesgerichte angeordnet wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes belangten Anton Urbański und Johann Nep. Szkrochowski ober deren Erben und Redienehmer uns befannt ift, so hat bas f. f. Landesgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Rosten ben biesigen Landes und Gerichts. Abvostaten Dr. Jablovowski mit Substituzion bes Landes und Gerichts. Abvofaten Dr. Madejski als Rurator bestellt, mit welchem die anges brachte Nechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichteord nung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder tie erforderlichen Rechtes bebelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel zu erstreisen, indem fie sich die aus beren Verabsaumung entstehenden Folgen

felbst beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, ben 7. Juli 1862.

E dykt.

Nr. 17006. C. k. sąd krajowy Lwowski czyni niniejszym edyktem z miej≠ca i pobytu niewiadomym Adamowi Urbańskiemu i Janowi Nepom. Szkrochowskiemu, a w razie tychze śmierci z nazwiska i pobytu niewiadowym spadkobiercom, jako też prawonabywcom wiadomo, ze p. Jakób Sawczyński przez adw. dr. Zmińkowskiego pod daiem 15. kwietnia r. b. do l. 17006 naprzeciw nim pozew o wykreślenie na realności pod Nrm. kons. 442 2/2 we Lwowie polozonej zaiatabulowanych sum 200 złr., 300 złr., 1500 złr. i 350 duk. ut dom. 4. pag. 423. n. 13, 14, 15, 16, 19 i 20 on., ze wszystkiemi być mogacemi cięzarami wytoczył, któren pozew pod dniem dzisiejszym do postepowania ustnego z termirem na dzień 11. sierpnia 1862 o godz. 100j przed płudniem ustanowiwszy, pozwanym na kuratora p. adw. krajowego dr. Jabłonowskiego ze substytucyą p. adw. krajowego dr. Madejskiego zdekretowano, a spór ten przeprowadzi się z ustanowionym kuratorem, jezeli się pozwani na terminie niejawią lub tez innego obrońce sobie nio obiora i temu c. k. sądoni nie wskażą.

Jeżeli pozwani uczynić to zaniedbają lub też ustanowionemu kuratorowi środków obrony zawczasu niedostarczą, to skutki tego

zaniedbania sami sobie przypiszą. Lwów, dnia 7. lipca 1862.

Mro. 1789. Vom Kossower f. f. Bezirkögerichte wird hiemit bekannt gemacht, es habe Maria Hanuszczak wider Tymosij Hanuszczak am 28. März 1862 Zahl 1789 eine Klage wegen Ungeleigkeitserflärung des Kausvertrages bezüglich der Hälfte des zum Hause sub Nro. 142 zu Wierzbowiec gehörigen Gartengrundes, Räumung und Bestübergabe derselben oder Zahlung dessen Werthes überreicht und um richterliche hilfe gebeten, worüber der Termin auf den 6. September 1862 festgesett wurde.

Da der Aufenthalteort bes Belangten unbefannt ift, fo murbe jur Bertretung desfelben ber Manastersker Infaffe Paul Kropilnicki jum Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache gerichts.

ordnungemäßig verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach ber Belangte angewiesen, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die eiforderlichen Rechtssbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Anwalt zu mahlen und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsammung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Begirteamte ale Gericht.

Kossew, ben 13. Juni 1862.

(1274) Sinberufung ber Erben (1) bes verftorbenen f. f. Bezirksamtebieners Andreas Lang aus Medenice.

Rr. 1385. Bon bem f. f. Bezirksamie als Gerichte in Medenice wird bekannt gemacht, daß am 30. April 1862 der bei diesem f. k. Bezirksamte bedienstet gewesene Amtsdiener Andreas Lang in Medenice ohne Hinterlassung einer letiwilligen Anordnung gestorben und Herr Michael Pankiewicz zum Kurator seiner Verlassenschaft bestellt worden sei.

Da diesem Gerichte unbekannt ift, ob und welchen Personen auf biese Berlassenschaft ein Erbrecht zustehe, so werden alle Diesenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gebenten, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Einem Jahre, vom Tage der Aussertigung dieses Coiktes an gerechnet, bei diesem Gerichte

anzumelben und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung anzubringen.

Wird zu ber in bem vorstehenden Ebifte bezeichneten Berlassenschaft binnen ber barin bezeichneten Frist ein Erbrecht nicht angemels
bet, so wird die Verlassenschaft mit Jenen, die sich werden erbserklärt
und ihre Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Verlassenschaft aber, oder
wenn sich Niemand erbserklärt hat, die ganze Verlassenschaft vom Staate
als erblos eingezogen werden.

Medenice, am 20. Juli 1862.

1"

Obwieszczenie. (1223)

Nr. 3469. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszym edyktem podaje do wiadomości p. Dorocie Lay z miejsca pobytu niewiadomej, iz Feiwel Jolles wniósł do tutejszego sadu skargę, żadajac ekstabulacyi i eliminacyi dom. 381. p. 163. n. 24. on. i Inst. 499. p. 318. n. 8. on. intabulowanego prawa dożywocia do 1/4 części spadku po ś. p. Józefie Cieszanowskim ze stanu biernego po-łowy sum 3000 duk., 1000 talarów, 1000 duk. i 500 duk. holl. Wenanta Cieszanowskiego własnych i z tabeli płatniczej indemniz. kwoty 9150 złr. m. k. w obligacyach indemnizacyjnych i gotówki 2 złr. 221/2 kr. m. k., upraszając pod tym względem o udzielenie pomocy sądowej.

W skutek tak wniesionego żądania uchwałą sądu na dniu 4. czerwca 1862 wydaną do sprawy tej, która na drodze ustnego postępowania przeprowadzoną zostanie, termin na dzień 19. sierpnia

1862 godzinę 9tą rano oznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanej Doroty Lay sądowi wiadomym nie jest, wyznacza się przeto nieobecnej dla obrony praw onejze służących na jej niebezpieczeństwo i koszta kurator w osobie pana adwokata krajowego Dra. Regera z substytucyą p. adwokata krajowego Dra. Sermaka, z którym wniesiona rzecz sporna wedle przepisów ustawy postępowania sądowego galicyjskiego pertraktowana zostanie.

Równie niniejszym edyktem pozwana ostrzeżona zostaje, iż na wyznaczonym terminie obowiązaną jest albo osobiście się stawić lub też potrzebną informacyę ustanowionemu zastępcy udzielić albo wreszcie innego obrońce sądowego ustanowić i o tem tutejszemu sadowi donieść, w ogólności wszelkie środki prawne do ob ony praw swoich służyć mogące przedstawić, skutki bowiem z zaniedbania wyniknąć mogące pozwana sama sobie przypisać będzie mu-Przemyśl, dnia 4. czerwca 1862.

G b i f t. (1264)

Dr. 903. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht ju Lubaczów mirb bekannt gemacht, es fei über Ansuchen ber Frau Anna Mathiaszek aus Lubaczow de praes. 5. Juni 1862 3. 903 die exekutive Feilbiethung breier Wechselforberungen bes Thomas Matiaszek, und zwar aus bem bom Adam Hansel afzeptirten Bechfel ddto. 11. April 1861 pr. 625 fl. oft. 2B., bem vom Johann Meder afgeptirten ddto. 1. Juli 1861 pr. 100 fl. oft. 26., endlich bem von Majer Gabel afzeptirten pr. 400 fl. oft. 2B. jur gereinbringung ber, ber Anna Matiaszek iculbigen Reft. fumme pr. 765 ft. oft. D. aus ber größeren Summe pr. 1350 ft. oft. B. f. N. G. bewilliget, und jur Bornahme biefer Feilbiethung zwei Termine, und zwar auf ben 22. August 1862 und auf ben 5. September 1862, jedesmal um 10 Uhr Bormittags im Gerichtehause angeordnet worben.

Siegu werten Raufluftige mit bem Beifugen vorgelaben, bag bie feilzubiethenben Cummen in dem erften Termine nicht unter bem Renn.

merthe verfauft merben.

Die Ligitagionsbedingniffe tonnen bie Rauflufligen in ber Berichtstanglei einfeben ober in Abichrift nehmen.

Bom f. f. Bezirfeamte als Gericht.

Lubaczow, am 22. Juli 1862.

Rundmachung. (1271)

Mro. 10644. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, bag bei bemfelben jur Befriedigung ber, bem Andreas Zarewicz gebührenden Summe von 100 Duf. f. R. G. bie exefutive Feilbieihung ber in Lemberg sub Nro. 95 Ct. gelegenen Realitat auf Gefahr und Roften bes fontrattbruchigen Raufere Alois Kienzler am 29. August 1862 um 3 Uhr Rachmittage abgehalten, bei diesem Ter-

mine die obige Realitat auch unter bem Schagungewerthe von 2400 fl. RM. ober 2520 fl. oft. B. veraußert werden, als Badium ber Betrag von 240 fl. R.M. oder 252 fl. off. 28. ju erlegen fein wird und ber Chabungeaft und die Feilbiethungebedingungen in ter hiergerichtlichen Regiftratur eingesehen ober abidriftlich erhoben werden fonnen.

Lemberg, ben 23. Juni 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10644. Lwowski c. k. sad krajowy czyni niniejszem wiadomo, że w tymże na zaspokojenie sumy 100 duk. z przynal. Jędrzejowi Zarewiczowi się należącej, przymusowa sprzedaz realności we Lwowie pod l. 95 m. położonej, na stratę i koszta niedotrzymującego kontraktu Alojzego Kienzler dnia 29. sierpnia 1862 o Bej godzinie po południu przedsięwziętą będzie; przy tym terminie powyzsza realność nawet niżej ceny szacunkowej 2400 zir. m. k. czyli 2520 zł. w. a. sprzedaną zostanie, jako wadyum ilość 240 złr. m. k. czyli 252 zł. w. a. złożona być ma, a czyn oszacowania i warunki licytacyjne w registraturze tego sądu przejrzeć, lub odpisy tychże podnieść można.

Lwów, dnia 23. czerwca 1862.

G b i f t (2)

Mr. 15364. Bom Lemberger f. f. Candesgerichte werben die Inhaber folgender:

I. Oftgaliglichen Rriegedarlebene-Obligazionen, lautend auf ben Ramen :

1. Taszowka Unterthanen Tarnopoler Rreifes Dro. 14364 odto 12. Dezember 1797 ju 5% über 15 fr. 27/8 fr.,

2. Tuszczówka Unterthanen Tarnopoler Rreises Mro. 14326

ddto. 7. November 1798 zu 5% über 15 fr. 27/8 fr., 3. Tuszczówka Unterthanen Tarnopoler Kreifes Rro. 15062 ddto. 6 Movember 1799 ju 5% uber 15 fr. 27/8 fr.

II. Oftgalizischen Maturallieferunge-Obligazionen:

4. Taszczuwka Unterthanen Tarnopoler Rreifes Dro. 1858 ddto. 9. April 1764 ju 4% über 132 fr. 30 fr.,

5. Dorf Taszczuwka Unterthanen Tarnopoler Rreifes Rro. 7122

ddto. 4. Februar 1795 ju 4% über 38 fr., 6. Taszczuwka Unterthanen Tarnopoler Rreifes Dro. 8436 ddto. 13. März 1796 über 58 fr. 3 fr., 7. Taszczuwka Unterthanen Tarnopoler Rreifes Nro. 2027

ddto. 6. Rovember 1799 ju 4% über 116 fr. 9 fr.,

8. Faszczowka Tarnopoler Rreifes Mro. 3550 ddto 1. November 1829 ju 2% über 150 fc. 45 fr. aufgeforbert, binnen I Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen obige Obligazionen vorzuweisen ober ihre Rechte barauf barguthun , mibrigene tiefelben fur amortifirt merten erflart merden.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 10. Juni 1862.

Mro. 1500. Bom Rudkier f. f. Begirfeamte ale Bericht wird hiemit allgemein befannt gemacht, daß der dem Jaka Kammermann ans geblich in Berluft gerathe, burch bas Rudkier f. f. Steueramt un= term 8. Auguft 1854 g. 3. 46 auspestellte Ragional = Unlebenofchein uber 50 fl. RM. nach fruchtlofer Berftreichung ber gur Borlegung beefelben mit hiergerichtlichen Gbilte vom 30. Dezember 1859 Bahl 2663 anberaumten Frift, über neuerliches Unfuchen bes Juka Kammermann für null und nichtig erffart merbe.

Bom f. f. Begirfsamte als Gericht.

Rudki, am 11. Juli 1861.

### Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

R. A. priv.

## Spiritus = Mess = Apparat

mit Alkoholometer : Stånder,

vom hoben f. f. Finang-Ministerium jur Steuerbemeffung angeordnet.

Breis pr. Apparat fammt Berpadung 115 oft. 28. loco Wien pr. Romptant.

Bestellungen werben entgegengenommen und baldmöglichft erbeten in ber Fabrif des Privilegiums . Inhabers

Reinhold Stumpe,

Mechaniker.

Wien, Margarethen-Gartenstraffe Rr. 58

(1160-5)

(1239)(2)retwein

in reinfter achter Qualitat empfing und empfiehlt besondere fur Bruft, frante, die Flasche ju 84 Rrenger, O. T. Winckler.

#### LIVOUSKA FILA

c. k. uprzywil. austr.

#### Zakładu kredytowego dla handlu Drzemysłu

opłaca od wkladek. które bez uprzedniej awizacyi zwrotne są, lub nie dłuższej jak trzydniowej awizacyi podlegają 4% od wkładek, które z ośmiadniową awizacyą i przy-

od wkładek, które z czternastudniową awizacyą i przy-

najmniej na dwa miesięcy włozone są . . . . Zreszta postanowienia w ostatniem obwieszczeniu Fili zawarte w mocy zostają. (1131-4)

Semand fucht unter einer gewiffen Garantie au einem fich rentirenden Geschäfte mit einigen Canfenden zugleich als agirendes Mitglied betheiligt zu fein. — Nähere Austunft in Bobrka unter Chifre I. I. poste